# MANA

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 25 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

#### PRZEGLAD.

Mouarchya Austryacka. — Hiszpania. — Anglia. — Francya. — Włochy. - Niemce. - Szwecya. - Księztwa Naddunajskie. - Montenegro. - Turcya. - Z teatru wojny. - Doniesienia z ostatniej poczty. - Wiadomości handlowe. - Kronika.

## MONARCHYA AUSTRYACKA

Rzecz urzędowa.

Lwów, 3. listopada. Uchwała c. k. komisyi dla osobistych spraw mieszanych urzędów powiatowych, mianowani zostali aktuaryuszami przy tych urzędach w lwowskim okręgu administracyjnym: Kanceliści powiatowego urzędu Józef Nowicki do Mielnicy, Felicyan Chrominski do Turki. Jan Sawicki do Łaki, Ignacy Sieliński do Buska, Mikołaj Łotocki do Komarna, Konstanty Zurakowski do Wielkich Mostów, Jan Mrówczyński do Bobrki, Michał Mojsejowicz do Sieniawy, Grzegorz Bojktewicz do Skolego, Leon Karszniewicz do Bursztyna, Mikołaj Przeurski de Sanoka, Aloizy Trautzel do Rawy, Jan Fischer do Zaleszczyk, Deodat Krzysztofowicz do Jarosławia, auskultant sadu Józef Tomnicki do Rymanowa, i kandydat urzedu sadowego Waleryan Liebt do Lubaczowa.

Uchwała komisyi dla spraw osobistych mieszanych urzędów powiatowych mianowani zostali z powodu rezygnacyi, przypadków śmierci, i pierwszych promocyi, kancelistami przy mieszanych urzę-

dach powiatowych z płacą po 350 r.

Wobwodzie samborskim, mandataryusze: Ignacy Chmielewski do Komarna, Erazm Bartkowski do Rudek, Franciszuk Kachnikiewicz do Drohobycza, i wysłużony kapitulant, obecnie dyurnista przy buchalteryi państwa Ludwik Sorger do Medenic.

W obwodzie przemyskim, mandataryusze: Karol Wadecki wysłużony kapitulant do Jaworowa, Alojzy Hollender do Krakowca,

Franciszek Opilowski do Jarosławia.

W obwodzie żółkiewskim, mandataryusze: Franciszek Sliwinski do Cieszanowa, Eustachy, January Jezierski do Rawy.

W obwodzie stanisławowskim, patentalny feldwebel inwalidów Ludwik Zareba do Tłumacza, mandataryusz Jan Konasiewicz do Solotwiny.

W obwodzie turnopolskim, mandataryusze: Jan Kiss do Trebowli, Antoni Czujkowski do Skałatu, prowizoryczny dozorca straży

skarbu publicznego Robert Dereniowski do Mikuliniec.

W obwodzie brzeżańskim, mandataryusze: Jan Łuwski do

Przemyślan, Józef Lewandowski do Rohatyna.

W obwodzie kolomyjskim, mandataryusze: Józef Krasel do Zabłotowa, Zygmunt Czernik do Kołomyi. W obwodzie stryjskim, mandataryusze: Seweryn Zurakowski

do Bolechowa, Jakob Szolginia do Skolego.

W obwodzie lwowskim, mandataryusz: Alexander Łękawski do Janowa.

W obwodzie czortkowskim, mandataryusze: Kajetan Padewski do Kopyczyniec, Łazarz Władysław Paleolog Demetraki do Tłustego. W obwodzie sanockim, mandataryusz: Felix Josefowicz do Sanoka.

Lwow, 7. listopada. Jego Excelencya c. k. minister sprawiedliwości mianował na zasadzie nakazanej najwyższem postanowieniem z 19. września 1852 organizacyi sądowej wysokim dekretem z 15. września 1855 l. 10.379 doktora praw i koncypienta adwokatury Alexandra Frühling w obwodzie lwowskiego c. k. wyższego sadu krajowego adwokatem w siedzibie obwodowego sadu w l'arnopola. Mianowany adwokat złożył dnia dzisiejszego lwowskim c. k. wyższym sądem krajowym przepisaną jako adwokat przysięgę, co się z tym dodatkiem podaje do wiadomości publicznej, ten adwokat zostanie wciągniety w ułożony pozniej spis obrońców w sprawach karnych.

Sprawy krajowe.

Program Statutów

stowarzyszenia ku dostarczaniu tanich żywności dla stołecznego miasta Lwowa.

5. 1. Towarzystwo zamierza dostarczać najpotrzebniejsze żywności po cenach o ile możności hartownych.

§. 2. Członkami towarzystwa stają się ci, którzy przez wypozyczenie najmniej 100 złr. na czas 9 miesiecy lub darem pienieżnym najmniej 10 złr. do zebrania funduszów stowarzyszenia przyczynia sie. W żadnym wypadku nie jest członek do następnych dopłat obowiązany, i ręczy tylko za kwotę subskrybowana.

§. 3. Część funduszu darowizną zebrana, posłuży przedewszystkiem jako fundusz rezerwowy na pokrycie kapitałów i 50 prowizyi, potém wraz z inna nadwyżka do wsparcia niedostatek cierpiących.

S. 4. Zakres działania towarzystwa ograniczy się na 3 główne sposoby sprzedaży:

1) na rozprzedawanie rzniętego i drobno łupanego drzewa na opał, po pół i ćwierć sąga, jakoteż i na wiązki;

2) na sprzedaż żytniego i pszennego chleba; 3) na sprzedaż krup, maki, kartofel i t. d.

Towarzystwo użyje do tego ludzi trudniacych się tym przemysłem i tylko na wypadek nieporozumienia z piekarzami, greizlerami i trudniącymi się handlem wiktuałów — postara się o własne piekarnie i miejsca sprzedaży. – Wspomnione sposoby sprzedaży wejda w życie w oznaczonej kolei w miarę funduszów i innych stosunków. Dalsze postanowienia poda dyrekcya do wiadomości.

S. 5. Rozprzedawanie konsumentom odbywać się będzie tylko za gotowa, natychmiast niszczać się mającą zapłate, i z scisłém o-

graniczeniem na ich własną potrzebę.

S. 6. Członkowie towarzystwa kierować będą jego sprawami na zgromadzeniu ogólném, w wydziale i dyrekcyi towarzystwa. Im jedynie przysłuża prawo głosowania, mogą wybierać i być wybieranymi.

\$. 7. Zgromadzenie ogólne wybiera protektora towarzystwa.
\$. 8. Posiedzenie zgromadzenia ogólnego odbywa się co kwartał pod przewodnictwem prezesa wydziału.

§. 9. Zgromadzenie ogólne sprawdza, potwierdza lub prostuje

zamknięcie rachunków. §. 10. Zgromadzenie ogólne postanawia dalszą działalność stowarzyszenia nad czas statutami oznaczony, równie jak rozwiązanie

tegoż przed czasem oznaczonym.

§. 11. Wydział nie ma liczyć mniej jak 10, a więcej jak 20 członków, liczbę ich oznaczy zgromadzenie ogólne. Wydziałowi ma przysłużać prawo uchwał, jeżeli przynajmniej połowa członków na obradach obecna. Wydział uchwala absolutną większością głosów.

§. 12. Wydział obiera sobie prezesa i jego zastępce. Pierwszemu powinne być wszystkie sprawy towarzystwa zawsze wiadome, tenze może każdego czasu objąć przewodnictwo w dyrekcyi.

§. 13. Wydział zgromadzi się co dni 14, i zażąda od zawe-

zwanej dyrekcyi sprawę z czynności.

§. 14. Wydział ma nadzor nad wszystkiemi sprawami towarzystwa, on czuwa nad dyrekcya, i ustanawia zasady, podług których zakupienie, zarząd i sprzedaż odbywać się mają. W tym zakresie

działa dyrekcya podług własnego zdania.

§. 15. Dyrekcya składać się ma z dyrektora towarzystwa, z jeneralnego sekretarza i dwóch asessorów, których wszystkich będzie wybierać wydział z członków towarzystwa. Jeneralny sekretarz jest referentem ogólnym przy dyrekcyi w wydziale i w obec zgromadzenia ogólnego, i bedzie w razie przeszkody dyrektora zastępywać. Obydwa asessorowie podzielą między siebie czynność prowadzenia kassy i ksiąg. Dyrekcya wybiera podług potrzeby inspektorów do nadzoru i kierowania pojedynczemi oddziałami spraw. Ona zastępuje towarzystwo w obec innych osób i zwierzchności.

§. 16. Azeby uchwała dyrekcyi była ważna, potrzeba obecności trzech członków i absolutnej większości głosów. Przy równo podzie-

lonych głosach ma przewodniczący podwójne wotum.

S. 17. Po upływie wyznaczonego czasu 9ciu miesiecy bedzie towarzystwo rozwiązane. Dyrekcya ma przedłożyć sprawdzony ze strony wydziału rachunek i bilans zgromadzeniu ogólnemu, które je potwierdzi lub sprostuje. Potemu będą pożyczki wraz z przypadąjącą 5% prowizyą pozyczającym niezwłocznie zwrócone.

§. 18. Zgromadzeniu ogólnemu przysłuża prawo, działalność stowarzyszenia nad czas statutami oznaczony przedłużyć, albo je przed czasem oznaczonym rozwiązać, jezeli to wydział w zgromadzeniu ogólnym, najmniej z dwóch trzecich czesci członków złozony, zaproponuje, poczem zgromadzenie ogólne, potrójnem ogło-szeniem w niemieckiej i polskiej gazecie Lwowskiej w tym celu zwołane, uchwali większością przynajmniej dwóch trzecich cześci

obecnych członków, wniesione przedłużenie lub rozwiązanie towarzystwa.

§. 19. Przedłużenie działalności towarzystwa nad czas statutami oznaczony, może tylko za poprzedniem przyzwoleniem zwierzchności, rozwiązanie zaś przed czasem statutami oznaczonym, tylko wtedy nastapić, jeżeli albo dla stałego spadania cen żywności, towarzystwo zbytecznem się okaże, lub interesa jego tak niepomyślny obrót wezmą, że bilans wykaże stratę  $5^{0}/_{0}$  wypożyczonych kapitałów. Gdyby zaś w ostatnim wypadku dalsza działalność lub przedłużenie działalności towarzystwa nad czas statutami oznaczony, uchwalone zostało, zastrzega się każdemu wypożyczającemu prawo, zażądać według należycie ułożonego bilansu likwidacyi i wypłaty swojej części. Artykuł dodatkowy.

Ogólne zgromadzenie ma być wtedy zwołane, gdy za otwartą ze strony prowizorycznego komitetu subskrypcyą zapisze się dostateczna liczba członków.

Lwów 30. Października 1855.

Od prowizorycznego komitetu.

#### Miszpania.

(Przedaż dóbr. – Reforma taryfy w projekcie. – Rozprószenie nowej bandy Karlistów. – Potoczna.)

Według wiadomości z **Madrytu** z dnia 26go października sprzedano dotychczas 2079 posiadłości duchowieństwa na licytacyi publicznej. Cena kupna tych dóbr wynosiła 21,010.056 realów, a sprzedano je za sumę 40,680.228 realów, zyskał więc skarb pań-

stwa na tej sprzedaży 19,670.772 realów.

Gazeta Kolońska umieszcza następujące dwie depesze z Madrytu: Dnia 31. października Junta taryfy znizyła znacznie cło od żelaza. Minister finansów przedłoży w połowie listopada Kortezom projekt reformy taryfy. Bandy Karlistów zupełnie są zniesione. — Dnia 1. listopada: Kortezom przedłożono projekt względem założenia kolei żelaznej z Madrytu do Saragossy. — Dnia 2go listopada: Przewódźca Karlistów Estartus pojmany. Powstańcy katalońscy poddają się. — Cholera ustaje.

#### Anglia.

(Poczta londyńska: Ujęcie statku rosyjskiego. – Legla szwajcarska. – Zaopatrzenie w broń.)

Londyn, 2. listopada. W przeszłym tygodniu pojmał kuter "Eliza" u wybrzeża irlandzkiego statek rosyjski o 122 beczkach, który z ładunkiem skór powracał z Rio Grande. — Morning Chronicle donosi, ze wkrótce będzie zorganizowany drugi pułk legii szwajcarskiej; sądzą, że ta legia do przyszłej wiosny liczyć będzie cztery pułki. Ten sam dziennik donosi, że rząd angielski zamówit u fabrykantów w Londynie, Birmingham, Boston i Scheffield 100.000 karabinów i rewolwerów i 10.000 pałaszy. W Liverpoolu budują obecnie sześć łodzi kanonierskich, a w Newcastle sześć bateryi pływających dla floty angielskiej.

#### Wramcya.

(Poczta paryska: Nowiny dworu. — Dary na armie. — Medal w pamieć wystawy. — Assysy w Angers. — Cena kartofii. — O korsarzach mylna pogłoska. — Wieści za pokojem. — Komisarze kanalu Suez wyjechali. — Wieczór artystyczny u p. Morny. — Upiekszenia w mieście. — Opatrzenie dla robotników i potrzebnej klasy ludzi. — Palac wystawy. — Z Sebastopola potoczne.)

Paryż, 3. listopada. Monitor podaje znowu listę darów z wystawy na rzecz wdów i sierót po poległych z armii oryentalnej; znajduje się między niemi znaczna liczba przedmiotów wystawy tunetańskiej w wartości 11.325 franków, które komisarz rejencyi Tunetu przy powszechnej wystawie p. Eliasz Muscalli oddał do dyspozycyi na cel wspomniony. — Ksiaże Napoleon polecił dwóm najznakomitszym artystom pp. Ingres i Calamatta wyrysować i odlitografować dyplom, który ma być przyłączony do medalu mającego się rozdać między exponentów; ma być ukończony pod d. 15. listopada. Alegorya zdobiąca ten dyplom przedstawia Francyę w postaci wielkiej i pięknej kobiety z dyademem cesarskim na głowie, która doręcza palmy jeniuszom sztuk pięknych i przemysłowości. – Słychać, ze Cesarz i Cesarzowa udadzą się z końcem przyszłego miesiąca do Compiegne, gdzie w pałacu poczyniono już potrzebne przygotowania. Nowy most w Arcole otwarto wczoraj dla komunikacyi publicznej — Na targu w Lugdunie płaca za 100 kilogr. kartofli 2½ franka. — W Angers stało dnia 30. października znowu 33 osób za udział w sprzysiężeniu Marianne przed sądem policyi poprawczej; assyży uwolniły 14. Sąd policyi poprawczej uwolnił czterech obżałowanych, resztę zaś skazał na 2 i 3miesięczne więzienie, z wyjatkiem jednego, którego skazano na 2 lata więzienia i zapłacenie 100 franków kary. -Oficerowie, którym polecono zakupicnie remont, ukończyli swe zadanie i znależli wszystkie potrzebne konie po raz pierwszy we Fran-Pewien dniennik z Dunkierki ogłasza, że pogłoska o korsarzach amerykańskich, którzy zaopatrzeni w rosyjskie listy korsarskie mają niepokoić wody amerykańskie, jest całkiem mylna.

Król Sardynii przybędzie d. 23. b. m. do Paryża i wysiędzie w Tuileryach. Książę Piemontu będzie towarzyszyć ojcu do Paryża. Słychać ciagle o tem, że dla mającego nastąpić przybycia dostojnych

gości wystawa nie będzie jeszcze zamknięta.

Pan Firmin Rogier, ambasador belgijski, doręczył Cesarzowi pismo Króla Leopolda, a Cesarzowej listy księcia i księżny Brabantu. Zdaje się, że to już ostatnia czynność ambasadora belgijskiego, gdyż słychać, że p. Rogier ma być odwołany. — Komisya mianowana dla rozpoznania przyczyny częstych przypadków na kolejach że- kich państw c. k. austryackich.

laznych oświadczyła się za założeniem osobnych szyn na pociągi towarów.

Ciągle tu mówią o pokoju. Cesarz miał prosić księcia Brabancyi przy pożegnaniu oświadczyć Królowi Belgii, że Francya skłonna do zawarcia pokojn, a gdy go Rosya zażąda, nieomieszka okazać się gotową do zawarcia. — Komisya internacyonalna dla rozpoznania planu przecięcia cieśniny Suez kanałem opuściła dzisiaj Paryż. W podrózy reprezentuje nadinżynier budowli wodnych p. Lentze Prusy, a dyrektor robót publicznych radzca dworu Negrelli Austryę.

- Cesarz powraca 15. listopada z St. Cloud do Tuileryów, gdzie porobiono znaczne naprawy i upiekszenia. Przy sposobności ostatnich odwiedzin w pałacu przemysłowym zakupowali Cesarstwo kazda raza wiele rzeczy. - Panowie v. d. Pfordten i baron Beust byli dnia 1. listopada na obiedzie w pałacu St. Cloud. W poniedziałek (5. listopada) miało być wielkie polowanie w Fontainebleau. -Hrabia Morny wyprawiał temi dniami w salach swej galeryi obrazów artystyczne soirée, na którem znajdowało się także wielu literatów i dziennikarzy. - Na przedstawienia księcia Napoleona i komisyi cesarskiej odstąpił Cesarz od projektu przydłużenia wystawy do 30. listopada, i zezwolił na opróżnienie gmachu, które natychmiast się rozpoczęło - Miasto Paryż musiało dla dalszego pociąguienia gościńca Las-Cazes zakupić część ogrodu nalezacego do hotelu hrabi d'Haussonville, i zapłaciło za 800 metrów gruntu 104.000 franków. - Minister marynarki nakazał rozpocząć w Rochefort budowlę fortyfikacyi, co tamtejszej klasie robotników nastręczy na całą zime dostateczny zarobek. - Trzech radzeów trybunalu kasacyjnego pensyonowano i zastapiono innymi. - Towarzystwo "Credit mobilier" odkupiło, jak stychać, od pana Salamanco kolej żelazna z Aranjuez za 10 milionów franków. - Towarzystwo orleańskiej kolei zelaznej urządziło w Fory skład towarów korzennych, które wszystkim swym urzędnikom sprzedaje po pierwotnych cenach. -W głównem zabudowaniu pałacu wystawy wygląda teraz bardzo smutno. G zie przed kilkoma dniami jeszcze stały mistrzowskie dziela industryi europejskiej, widać teraz tylko nagie rusztowania, zapakowane skrzynie i najwiekszy nielad. - Z Sebastopola donoszą o nadzwyczajnych robotach, jakich dokonali sprzymierzeni w Krymie. Gościńce powstają przez noc jak w bajkach czarnoksieskich. Przygotowania do wielkiego ataku mają już być prawie ukończone, ale obawiają się szkodliwego wpływu powietrza.

#### Włochy.

(Pożar trzymasztowegó okrętu Antonietta Maria.)

Gazzeta Piemontese donosi. O godzinie 10tej wieczorem zawiadomiono dnia 2. października król. sardyński parowiec "Malfatano" w Bosforze, że wybuchł gwałtewny pożar na pokładzie austryackiego trzymasztowego okrętu "Antonietta Maria", który wracał pod wodzą kapitana St. Verona z Liverpeolu z ładunkiem ośmiuset beczek kamiennego wegla. Komendant parowcu "Malfotano" kawaler Provana wystał natychmiast w pomoc dwie barki z wszelkiemi potrzebnemi przyborami pod naczelnictwem sternika Orengo; lecz pomimo najusilniejszych zabiegów niepodobna było ugasić wzrastających płomieni. Także zamiar zanurzenia okrętu nie udał się wcale, i musiano go pozostawić na pastwę płomieni.

#### Niemce.

(Mianowanie. - Tytuł Cesarzew. Mości W. księżnie Badeńskiej przyznany.)

Sztutgarda, 2. listopada. Na miejsce barona Hūgel mianowanego świeżo ministrem spraw zewnętrznych wyniesiony został dotychczasowy radca legacyjny w Petersburgu, baron Ow, na godność radcy tajnego, nadzwyczajnego posta i pełnomocnego ministra w Wié-

dniu. Tak donosi urzędowy Staatsanzeiger.

— Z Wielkiego księztwa Badeńskiego piszą do dziennika Zeit z końcem października: Nakazane ze strony Cesarza Napoleona przywrócenie tytułu "Cesarzew. Mości" jego krewnej, owdowiatej Wielkiej księżnie badeńskiej Stefanii przyjęty wszystkie dwory i rządy zagraniczne urzędownie do wiadomości. Jak donoszą z wiarogodnego źródła odpowiedziano zewsząd na to uwiadomienie, że zyczenie Cosarza będzie należycie uwzględnione.

#### Szwecya.

(System handlowy między Szwecyą i Norwegią.)

Jeden z ostatnich numerów dziennika Post och Jurikes Tidningar daje na czele swej urzędowej części ogłoszenie departamentu cywilnego (ministerstwa spraw wewnętrznych), ze w złożonej szwedzko-norwegskiej radzie państwa uchwalono na dniu 3. z. m. utworzyć w Sztokholmic komitet z 3 szwedzkich i 3 norwegskich znawców, który ma przedkładać rządowi swe zdanie i projekta co do zmian systemu celnego, jakieby zaprowadzić należało między obydwoma królestwami, by ułatwić handel i żeglugę obudwu państw, a głównie dla usunięcia wszelkich przeszkód prawnego handlu pomiędzy niemi.

#### Msiestwa Naddunajskie.

(Młodzież wyprawiana na naukę za granice-)

Belgrad, 28. października. Niedawno wysłano dziesięciu młodych ludzi kosztem państwa do szkół za granicę i wyszła w gazecie rządowej odezwa, ażeby się zgłaszali młodzi ludzie, którzy chcą uczyć się rozmaitych rzemiosł, n. p. mularstwa, ciesielstwa itd., gdyż rząd postanowił wysłać dwunastu na naukę do sąsiedzkich państw c. k. austryackich.

Montenegro.

(Granica od Kattaro otwarta. — Ksieżna zachorowała. – Wojewoda Jerzy – Bandy prozbójnicze. — Nowe zajścia z Turkami.)

Z nad granicy ezarnogórskiej pisza do Gazety Zagrabskiej pod dniem 25. października: Na mocy wydanego z Berdy rozporzadzenia, znióst książe dotychczasowe zamknięcie granicy między Czarnogóra a południowa częścią Katarskiego obwodu. Pokad w Katarze pomyślny stan zdrowia trwać będzie, ma rozporządzenie to moc obowiązującą, w przeciwnym zaś razie będzie niezwłocznie odwołanem. Księzna zachorowała niebezpiecznie w Berdzie i powoływano juz z nadzwyczajnym pośpiechem lekarza z Kataro. - Wojewoda Jerzy Predow Bajza, jeden z najmozniejszych Czarnogorców, wstawiony z czasu wyprawy Omera Baszy; umarl nagle. Nicostrożny spadł z koniem, a wystający twardy i ostry róg siodła przebił mu serce. Banda zbojeów czarnogórskich dopuściła się kilku nowych rozbojów w Herzogowinie i wzmacnia się świezymi przybyszami. Wypadki cholery zmniejszają się znacznie.

- Podług doniesień z Montenegru z końca października, zakazał książę Daniło swoim ludziom mścić się za ostatni napad Turków na terytoryum montenegryńskie i ścięcie czterech mieszkańców E Dragovoljics przed ukończeniem toczących się układów. Ludność jest naturalnie oburzona przeciw Turkom, komunikacya z Niksiczem

przerwana. Synowiec księcia, Piotr Jakub Petrowich umarł.

Turcya.

(Pismo Sultana i Fuad Baszy do jonerala Simpson. - Jence z Kinburna.) Jeneral Simpson otrzymał następujące zaszczytne pisma:

1) List Sultana:

"Jenerale! Świetne zwycięztwo odniesione heroiczna odwaga uwieńczyło broń sprzymierzonych. Ja i kraj Mój gratulujemy panu i walecznej armii, która Królowa Moja dostojna Sprzymierzona poruozyła naczelnemu dowództwu pana, równie jak złożyłem gratulacye naszym walecznym sprzymierzonym, Francuzom i Sardyńczykom. Turcya winna panu, równie jak Anglia wdzięczność, składa panu ró. wnie jak cały świat cześć swoją. - Zdobycie miasta, którego oblenenie będzie na zawsze zapisane w dziejach wojennych jest najchlubniejsza nagroda za bohaterskie nsiłowania, jakich synowie tych ściśle połączonych państw dokładali od początku tej kampanii. Wasechmoeny, który poblogostawił ich broni, zrobił ich sława i chluba ojczyzny. Chciej jenerale wyrazić te uczucia swej walecznej armii. Prezydent jeneralnej rady wojennej, jenerał dywizyi Rifaat Basza, który niniejsze pismo ma doręczyć panu, oświadczy Panu ustnie Moje najszczersze życzenia. Proszę oraz Boga, by pana miał zawsze w swej swietej opiece. (Tu następuje podpis Sultana.)

Dano w pałacu Czeragan, 23. września 1855.

Drugie pismo Fuad Baszy:

"Panie Jenerale! Jego Mość Sultan, mój dostojny Pan, pragnał już od dawna dać panu dowód wysokiego szacunku Swego, jakim przejęty dla zasług pana. Korzysta przeto ze sposobności świetnego, se strony armii sprzymierzonych odniesionego zwycięztwa i polecił prezydentowi jeneralnej rady wojennej, jenerałowi Rifaat Baszy deroczyć panu insygnia ces. orderu Medjidje I. klasy wraz z odnośnym dyplomem, w dowód wysokiej życzliwości i szczególnego szacunku dla sasiug pana. Ja z mojej strony pospieszam, panie jenerale, stokyć panu najszczerszą gratulacyę moją co do tego wysokiego odznaczenia i wyrazić pauu oraz uczucia moje względem zwycięstw odniesionych bronią sprzymierzonych od początku kampanii.

Przyjmij pan itd. - Jeneral Kochanowicz, były komendant Kinburna i około 700 jeńca rosyjskiego, przybyło dnia 22. października na pokładzie

okretu "Vauban" do Konstantynopola.

Z teatru wojny.

Doniesienia z morza baltyckiego. (Część floty z powrotem w porcie Kiel. - Podejście statków rosyjskich. - Ściaganie

sie floty sprzymierzonych.)

K. el, 2. listopada. Od wczoraj zbiera tu się główna siła flet sprzymierzonych. Podczas gestej mgły, jaka wczoraj przez cały dzień wznosiła się nad wodą, przyłączył się trzeci okret liniowy do dwóch przybyłych już we środę zrana; dzisiaj pomnożyła się ich liczba na pięć. Najdalej w porcie, chociaz nie tak blisko miasta, jak eskadry flot tej wiosny, stoi okręt "Nile"; potem następuje "Reyal George" z admiratem — okręt "Wellington" nie przybyt jeszcze - a po drugiej stronie zakładu Lade reszta trzy, także na poprzek portu; najdalej zaś stoi czarna fregata, t. j. ta, na której odstepy między lukami działowemi nie są na biało pomalowane. Widać już wielu Anglików na ladzie i liczne łodzie płyną wnet z odwiedzają-

cymi do okrętów, wnet przybijają tu i owdzie do brzegów.

— Listy do Times pod dniem 23. października z Nargen pisane donoszą: Rosyanie nie widząc się już zagrożonymi zamyślali flotylę sprzymierzoną napaść niespodzianie wioślarskiemi łodziami z Rewalu, i różne już czynili przygotowania. Dowiedziano się jednak dość wcześnie, by zaraz obmyśleć i przedsiewziąć środki zaradcze. Z 104 zagli angielskich powróciła juz wieksza połowa, z okrętów francuzkich oczekiwano jeszcze "Tourville" z banderą admiralską, "Duchesne" i "Pelikan". Okret angielski "Retribution" z banderą kontradmirała Bayne zawinał po dłuższem krzyżowaniu po morzu botnickiem napowrót do Ledsundu, a osada jego znalazła w portach szwedzkich uprzejme przyjęcie. "Duke of Wellington" powrócił z Elfsnabben do Nargen omijając zupełnie Sztokholm; wieść przeto, iż admirał Dundas Królowi szwedzkiemu hołd swój w odwiedzinach złożyć miał, okazuje się bezzasadna. Kapitan okrętu "Driver", któ-

ry wiadomości te 28. października do Gdańska przywiózł, dodał że w ostatnich pieciu dniach panowała na morzu baltyckiem gwałtowna burza. Kontr-admirał Seymour zawinał 24 października w Nargen, powracając z Seskar i uwalniając tym sposobem catą wschodnią zatoke fiuska od stanu blokady. Cała flotyla sprzymierzona pragnie spiesznego powrotu do Kiel.

Doniesienia z-nad czarnego morza.

(Burze na czarnem morzu. – Werbunki tureckie. – Zaopatrzenie twierdz naddunaj-skich. – Stanowiska i ruchy w Anatolii.)

Z Konstantynopola piszą z d. 22. października: Juz przed kilka dniami sądzono, że na czarnem morzu nastała jesień z niebezpiecznemi burzami, bo doniesienia o rozbiciu okrętów licznie niestety nadchodziły. Ale od 19. ustaly te burze i odtad już piekna pogoda, równie na czarnem morzu jako tez w Bosforze. - Podezas gdy obóz rezerwowy francuzki w Maslaku składa się z 14.000 ludzi, rozpisała Porta w prowincyach nowe werbunki do Nizamu i

miedzy redyfami, a Reszyd Basza rozkazał, ażeby się rekruci koncentrowali w okolicy Konstantynopola. Równocześnie gromadzi rząd turecki w magazynach twierdz naddunajskich wielkie zapasy, a jak zapewniają dla zaopatrzenia w zywność wojsk mocarstw

zachodnich.

Doniesienia z Azyi są bardzo pomyślne. Selim Basza zbiera swe wojska w Trebizondzie i wyruszy z niemi do Erzerum. Ma rozkaz nie działać teraz przeciw Rosyanom pod Karsem, lecz utrzymać przedewszystkiem spokojność w paszaliku Erzerum, gdyz gwałty bandytów wzmagają sie coraz wiecej. Turecki kontyngens w Batum otrzymał posiłki, a Osman Basza posunał się z awangarda nowej armii anatolskiej az do Kutais, gdzie zajął główna kwatere.

## Domiesiemia z ostatniej poczty.

Paryż. 6. listopada. Monitor donosi: Jego Mość Cesarz odjechał wczoraj do Fontainebleau. Dziennik Patrie donosi: Flota francuska opuści Czarne morze dnia 12go b. m. i zorganizuje się

(s'organisera) w flote morza śródziemnego.

Konstantynopol, 1. listopada. Formalności, które utrudzały uskutecznienie turecko-francusko-angielskiej pożyczki, są uchylone, co wywarło bardzo korzystny wpływ na gieldę. Abd-el-Kader odjechał do Brussy przygotować swe przesiedlenie do Damasku. Z Karsu donoszą o nowych korzyściach, jakie Turcy odnieść mieli

nad Rosyanami.

Okretem "Sinai" nadeszły dnia 5. b. m. wiadomości z Konstantynopola sięgające po dzień 25. października, podajemy je w krótkości według dziennika Ind. belge: Wiceadmiratowie Pellion i Stewart podpłynęli 31 parowcami na rekonesans w górę Bogu. Jeden paropływ angielski zbliżył się aż pod Mikołajew; sprawdził, że liczne okreta stoja w tamtejszym porcie i ze silne fortyfikacye bronią miasta. – Lekkie paropływy blokowały nieustannie Odese. – Słota w Krymie niedozwala większych ruchów w wojsku sprzymierzonych. — Listy z Batum donosza, że Czerkiesi niepokoją komu-nikacye armii rosyjskiej w Azyi. — Omer Basza napadł znienacka na znaczny transport rosyjski i powiodło mu się zabrać cześć zapasów. W obronie stracili Rosyanie 300 Czerkiesów i 100 swoich. - Omer Basza ściaga wojska na leże zimowe. - Fuad Basza doodzi przednia straża na gościńcu do Kutais. — Sadza, że jenerał Murawiew zniewolony będzie stotą cofnąć się. - W Sebastopolu ogied na warownie północne nicustaje, kilka magazynów rosyjskich sptoneto. - Sprzymierzeni robią wielkie przygotowania na zimę. Stan zdrowia w armii pomyślny.

### Władomości handlowe.

(Ceny targowe lwowskie.)

Lwów, 9. listopada. Na dzisiejszym targu (pierwszym w tym miesiacu) płacono za korzec pszenicy 32r.55k.; zyta 31r., owsa 13r. 20k.; breczki 19r.15k.; kartofli 11r.; - za cetnar siana 2r.35k.; okłotów 1r.571/2k.; - sag drzewa bukowego sprzedawano po 47r. 30k., debowego po 40r., sosnowego po 37r.30k.; - kwarte krup pszennych pe 35k., jeczmiennych 20k., jaglanych 27½k., hreczauych 20k.; maki pszennej  $22^{1/2}k$ ., żytnej 15k., piwa  $17^{1/2}k$ ., wódki przedniej 1r.20k., szumówki  $46^{1/2}k$ .; — funt masta kosztował 1r.5k.; loju 221/2k.; miesa wołowego 20k. w. wied.

#### Kurs luowski.

|                                    |   |      |       | gotó      | wką | towa | rem |
|------------------------------------|---|------|-------|-----------|-----|------|-----|
| Dnia 9. listopada.                 |   |      |       | złr   kr. |     | sir. | kr. |
| Dukat holenderski                  |   | mon. | konw. |           | 10  | 5    | 13  |
| Dukat cesarski                     | ٠ | 77   | 77    | 5         | 14  | 5    | 18  |
| Pólimperyal zł. rosyjski           | • | 20   | ,     | 9         | 2   | 9    | 6   |
| Rubel srebrny rosyjski             | • |      | 77    | 1         | 42  | 1    | 43  |
| Talar pruski                       |   | 99   | 39    | 1         | 40  | 1    | 42  |
| Polski kurant i pięciozłotówka     |   | 11   | 20    | 1         | 13  | 1    | 14  |
| Galicyj. listy zastawne za 100 zr. | 1 | be   | Z     | 90        | 10  | 90   | 36  |
| Galicyjskie Obligacye indem        | } |      | nów   | 67        | 50  | 68   | 35  |
| 5% Pożyczka narodowa               | ) | -apc | W OW  | 78        | -   | 78   | 45  |

Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie bredytowym.

|      |            | Dnia  | 9. li | stopada         | 185 | 5. |       |     |    |    | zir. | kr. |
|------|------------|-------|-------|-----------------|-----|----|-------|-----|----|----|------|-----|
|      | sapił próc | s kup | onó₩  | 100 po          |     |    |       | • 1 | m  | k. | 90   |     |
| n pi | rzedał "   |       | #     | 100 po<br>100 . | •   |    |       |     | 79 | 91 | _    | _   |
| , di | awal "     |       | 7 24  | 100 .           | •   |    |       |     | 77 | 30 |      |     |
| n ±1 | pdal "     |       | , 24  | 100 .           | •   |    | <br>٠ |     | 77 | 99 | 90   | 30  |

#### Wiedeński kurs papierów.

| Dnia 5. listopada.                                                                                                                                                    | w przecięcio                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Obligacye długu państwa $5\%_0$ za sto $74\frac{7}{8}$ $\frac{3}{4}$ detto pożyczki narod. $5\%_0$ , $78\frac{3}{4}$ $\frac{78}{4}$ detto z r. 1851 serya B $5\%_0$ , | 74 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>77 <sup>15</sup> / <sub>18</sub> |
| detto z r. 1853 z wypłata . 5° , , , ,                                                                                                                                | =                                                                    |
| detto detto                                                                                                                                                           | =                                                                    |
| detto detto z r. 1839                                                                                                                                                 | Ξ.,                                                                  |
| Obl. indemn. Niż. Austr                                                                                                                                               | 68 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>965                                |
| Akcye kolei żel. Ces. Ferdynanda na 1000 złr. 2042½ 2030<br>Akcye kolei żel. Glognickiej na 500 złr —<br>Akcye kolei żel. Edynburskiej na 200 złr —                   | 2035                                                                 |
| Akcye kolei Budzińsko-Lincko-Gmundzkiej na 250 złr. 213 Akcye Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr                                                                   | 213<br>531                                                           |
| Renty Como                                                                                                                                                            |                                                                      |

#### Wiedeński kurs wekslów.

| Dnia 5. listopa                               | ada.                                                             | w przecięciu                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Amsterdam za 100 holl. złotych                | 94 3/4 5/8                                                       | 945/22 m.                                |
| Augsburg za 100 złr. kur                      | 1141/4 114                                                       | 114 aso.                                 |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stope 241/2 fl. | 113 112 8/4 7/8 1.                                               | 112 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 3 m.     |
| Genua za 300 lire nowe Piemont.               | -                                                                | - 2 m.                                   |
| Hamburg za 100 Mark. Bank                     | 831/2 1/4 3/8 1.                                                 | $83^{3}/_{8}2$ m.                        |
| Lipsk za 100 talarów                          | -                                                                | - 2 m.                                   |
| Liwurna za 300 lire toskań                    | -                                                                | - 2 m.                                   |
| Londyn za 1 funt sztrl                        | 11-8 7 6 7 l.                                                    | 11-7 3 m.                                |
| Lyon za 300 franków                           | -                                                                | - 2 m.                                   |
| Medyolan za 300 lire austr                    | 1123 4 1/2                                                       | 112 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 2 m.     |
| Marsylia za 300 franków                       | 1328/8 1/4 1/4 1.                                                | 1321/42 m.                               |
| Paryż za 300 franków                          | 1323/4                                                           | 132 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 2 m.     |
| Bukareszi za 1 złoty Para                     | 239 238 1/2                                                      | 238 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 31 T. S. |
| Kenstantynopol za 1 złoty Para                | 431 430                                                          | 430 T. S.                                |
| Cesarskie dukaty                              | 19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 19 t. | 191/8Agio.                               |
| Dukaty al marco                               |                                                                  | Agio.                                    |
|                                               |                                                                  |                                          |

#### Kurs gieldy wiedeńskiej.

Dnia 6. listopada o pierwszej godzinie po południu.

Dnia 6. listopada o pierwszej godzinie po południu.

Amsterdam  $94^{1}/_{2}$ l. — Augsburg  $113^{7}/_{8}$ l. — Frankfurt  $112^{3}/_{4}$ l. — Hamburg 331. — Liwurna  $112^{1}/_{4}$ l. — Londyn 11.61. — Medyolan  $112^{3}/_{4}$ l. — Paryż  $132^{3}/_{2}$ t. Obligacye długu państwa  $5^{0}/_{0}74^{3}/_{4}-74^{7}/_{8}$  Detto S. B.  $5^{0}/_{0}85$  — 86. Detto pożyczki narod.  $5^{0}/_{0}77^{7}/_{8}-78$ . Detto  $4^{1}/_{2}0^{0}/_{0}65^{1}/_{8}-65^{1}/_{4}$ . Detto  $4^{0}/_{0}59^{1}/_{2}$  — 60. Detto z r. 1850 z wypłata  $4^{0}/_{0}$  — — . Detto z r. 1852  $4^{0}/_{0}$  — — . Detto Glognickie  $5^{0}/_{0}$   $92^{1}/_{4}-92^{1}/_{2}$ . Detto z r. 1854  $5^{0}/_{0}$  — — . Detto  $3^{0}/_{4}5$  —  $45^{1}/_{4}$ . Detto  $2^{1}/_{2}0^{0}/_{0}$   $36^{3}/_{4}$  — 37. Detto  $1^{0}/_{0}14^{3}/_{4}$  — 15. Obl. indemn. Niż. Austr.  $5^{0}/_{0}77-77^{1}/_{2}$ . Detto krajów kor.  $5^{0}/_{0}$  69 — 72. Pożyczka z r. 1834  $228-228^{1}/_{2}$ . Detto z r. 1839  $118-118^{1}/_{4}$ . Detto z 1854  $97^{7}/_{2}$  — 98. Oblig. bank.  $2^{1}/_{2}0^{0}/_{0}$   $53^{1}/_{4}-54^{1}/_{2}$ . Obl. lom. wen. pożyc. r. 1850  $5^{0}/_{0}$  91 — 93. Akc. bank. z ujną 950 — 951. Detto bez ujny — — . Akcye bankowe now. wydania — — . Akcye banku eskomp.  $36^{1}/_{8}-87$ . Detto kolei żel. półn. Ces. Ferdynanda  $202^{3}/_{4}-202^{7}/_{8}$ . Wied.-Rabskie — — . Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej 210 — 212 Detto Tyrnawskiej 1. wydania 18 — 20. Detto 2. wydania 25 — 30. Detto Edynburgsko-Neusztadzkiej 90 —  $90^{1}/_{4}$ . 20. Detto 2. wydania 25 - 30. Detto Edynburgsko-Neusztadzkiej 90 - 90<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Detto zeglugi parowej 525 - 527 Detto 11. wydania --. Detto 13. wyda-Detto Zegiugi parowej 525-527 Detto 11. wydania --. Detto 13. wydania 511-512 Prior. obl. Lloydy (w śrebrze) 5%  $89\frac{1}{2}-90$ . Północn. kolei 5%  $78\frac{1}{2}-79$ . Głognickie 5% 73-74. Obligacye Dun. żeglugi par. 5% 79-80. Detto Lloyda 400-402. Detto młyna parowego wiedeń. 99-100. Renty Como  $13^3/_4-14$ . Esterhazego losy na 40 złr.  $71-71^1/_2$ . Windischgrätza losy  $25^1/_4-25^3/_8$ . Waldsteina losy  $24-24^1/_4$ . Keglevicha losy  $10-10^1/_4$ . Cesarskich ważnych dukatów Agio  $18^1/_8-18^3/_4$ 

(Kurs pienieżny na giełdzie wied. d. 6. listopada o pół do 2. po południu.)

Ces. dukatów stępłowanych agio  $18^5/_8$ . Ces. dukatów obraczkowych agio  $18^1/_8$ . Ros. imperyały 9.9. Srebra agio  $14^1/_2$  gotówką.

#### Telegrafowany wiedcński kurs papierów i weksli.

Dnia 9. listopada.

Obligacye długu państwa 5%,  $75\%_{16}$ ;  $4\%_{20}$ ,  $65\%_{2}$ ;  $4\%_{0}$  -;  $4\%_{0}$  z r. 1850 - -;  $2\%_{20}$  -. Losowane obligacye  $5\%_{0}$  -; Losy z r. 1834 za 1000 złr.

-; z. r. 1839 1183/4. Wiéd. miejsko bank. —. Węgiers, obl. kamery nadw. ; Akcye bank. 954. Akcye kolei półn. 20421/2. Głognickiej kolci żelaznej, . Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żeglugi parowej 527. Lloyd . Galic. 1. z w Wiśdniu — Akcye niż. austr. Towarzystwa eskomptowego a 500 złr. - złr.

Amsterdam I 2. m.  $94\frac{1}{6}$  Augsburg  $113\frac{1}{6}$ . 3. m. Genua — I.2. m. Frankfurt  $112\frac{1}{2}$  2. m. Hamburg  $82\frac{5}{8}$  2. m. Liwurno — I.2. m. Londyn II - 3 I. l. m. Medyolan  $112\frac{1}{6}$ ! Marsylia  $131\frac{7}{8}$  Paryż 132 Bukareszt 242. Konstantynopol — Smyrna —; Agio duk. ces. 18. Pożyczka z roku 1851 50 lit. A. — lit. B. —. Lomb. —; 500 niż. austr. obl. indema —; innych krajów koron. —; renty Como —; Pożyczka z roku 1854  $97\frac{7}{8}$  Pożyczka narodowa  $78\frac{5}{8}$ . C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr.  $33\frac{1}{4}$  fr.

#### Przyjechali do Lwowa.

Doia 9. listopada.

Hr. Łoś Włodz, z Dobrzanki. – Hr. Czacki Alexand., z Krechowa. – Hr. Kalinowski Władysł., z Bakowca. – Hr. Uruski Jan, z Wiednia. – Baron Brunicki Albert, z Podhorzec. – PP. Wysocki Flor., z Krakowa. – Leszczyński Jan, z Luczan — Stupetyński Franciszok, z Romanówki. — Witkowski Tadeusz, z Srok, — Osuchowski Jędrzej, z Telesznicy.

#### Wyjechali ze Lavowa.

Dnia 9. listopada.

Hr. Krasicki Edmund, do Stratyna. – Hr. Castiglioni, c. k. podpółkownik, do Krakowa. – PP. Strzelecki Bolesław, do Zarwanicy. – Szczepański Władysław, do Wiśniowczyka. – Winnicki Tytus, do Wiśniowczyka.

#### Spostrzezenia meteorologiczne we Luowie.

Dnia 8. listopada.

| Pora                                        | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. |                          | Stan po-<br>wietrza<br>wilgotne-<br>go | Kierunek i sila<br>wiatru                     | Stan<br>atmosfery   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 6 god. zrana<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. |                                                                 | + 4.1°<br>+ 76°<br>+ 48° | 86 5<br>67 8<br>74 1                   | polwschod.m<br>poludniowy st.<br>polwschod.m. | pogoda<br>pochmurno |

#### TEATR.

Dziś Przedstawienie niemieckie: "Die Walpurgis-Nacht," czyli "Die Hexe vom Blocksberg."

W poniedziałek dnia 12. listopada 1855:

"Gracz czyli Syn stawiony na kartę," dramat z niemieckiego A. W. Ifflanda w 5 aktach.

#### Termina

sprzedaży, kupna, dzierzawy, licytacyi i t. d.

Dnia 12. listopada: Licytacya na dostawę żywności dla koni craryalnych w Budzanowie. – Licytacya na dostawę materyału do budowy gościńca w Jarosławskim okręgu w Przemyślu. – Licytacya na dostawę materyalu do budowy gościńca Samborskiego we Lwowie.

Dnia 13. listopada: Relicytacya realności nr. 224 w Leżajsku. - Licylacya realności nr. 287 w Tarnowie.

Dnia 14. listopada: Licytacya na dostawe 4000 cetnarów maki z Brzežan do Stryju w Brzeżanach.

Dnia 15. listopada: Licytacya na dostawe materyalu do budowy gościńca w Zalszczykach. – Licytacya na restauracyę budynków gospodarskich plebanii Powitna we Lwowie. - Licytacya realności nr. 169 w Brzeżanach.

Dnia 16. listopada: Wydzierzawienie podatku konsumcyjnego w powiecie Brzozowskim w Sanoku.

Dnia 19. listopada: Licytacya na dostawo materyalu do restauracyi gościńców powiatu Dubieckiego w Sanoku. - Relicytacya na wybudowanie nowego gr. kat. kościoła parafialnego w Podkamieniu w Brzeżanach.

Dnia 20. listopada: Licytacya na dostawe materialu do budowy gościńca w Sanoku.

Dnia 21. listopada: Wydzierzawienie trzech stacyi mytowych w Sanoku. Dnia 22go listopada: Wydzierzawienie młynów peczeniżyńskich i jablonowskich w Peczyniżynie. - Wydzierzawienie trzech stacyi mytowych w Sanoku, - Licytacya dobr Zbora w Stanisławowie. - Licytacya realności nr. 101 w Czerniowcach.

C. k gabinet monet i medalów w Wiedniu posiadał w różnych oddziałach z końcem administracyjnego roku 1854 dnia 31. października:

I. W monetach starożytnych, a mianowicie: a) w greckich 455 sztuk w złocie, 9211 sztuk w srebrze, 16,852 w bronzie, w ogóle 26,518; 6) w rzymskich 2649 sztuk w złocie, 15.375 w srebrze, 16.598 w bronzie, 317 w ołowiu, w ogóle 34 939 sztuk. II. W średniowiecznych i nowoczesnych monetach i medalach: 5856 dukatów, 24.569 groszy, pod któremi należy rozumieć wszystkie sztuki niżej wagi i wewnętrznej wartości jednego reńskiego, 2514 monet miedzianych, w ogóle 32.939 sztuk; następnie 2489 medalów złotych, 7946 srebr. nych i 4288 bronzowych, 6057 talarów i 2268 sztuk jednoreńskowych, w ogóle 23,043 sztuk. Prócz tego w monetach oryentalnych 3957 sztuk, w falszywych (dla studyum) 3752, a zatem wynosi ogół 125.143 sztuk.

Ten sam c. k. gabinet posiadał dnia 31. października 1845 -- 2296 sztuk starożytnych kameów i kamiennych pierścieni, między temi 105 sztuk na srebr-

nej i pozłacanej tacy; następnie jest tam przechowywanych 118 sztuk kameów i kamiennych pierścieni, należących do c. k. zbioru tak zwanego "Ambraser-Sammlung.

Sir William Condrington, świeżo mianowany wódz naczelny armii angielskiej w Krymie jest najstarszy z żyjących synów zmarłego bohatera z-pod Nawaryna admirała Edwarda Condrington. Liczy teraz lat 50 i łaczy z dzielnością i siłą fizyczną waleczność i odwagę udowodnioną w całej świetności pod Alma i Inkermanem. Od chwili wylądowania w Krymie, przez wszystkie klęski ostrej i uporczywej zimy i ciągłe walki z zawziętym nieprzyjacielem jenerał Condrington nieopuścił i na jedną godzinę swego stanowiska jako jenerał brygady (później jako jenerał-porucznik) i szczyci się przychylnością i przywiązaniem wojeka.

Przy dzisiejszej Gazecie Nr. 45. Dodatku tygodniowego.